# Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

4. November 1863.

251.

3. Listopada 1863.

(1869)

#### Kundmadjung.

Mro. 2541-F. D. Bei ber am 31. Oftober 1863 ftattgehabten XII. Berlofung der Schuldverschreibungen des Lemberger Grundentlaflungefondes find folgende Obligatianstategorien und Rummern gezo-

25 Stück à 50 fl. C. M. mit Coupons: Mr. 228, 413, 561, 1040, 1198, 1814, 1928, 1981, 2130, 2264, 2439, 2731, 2785, 3195, 3262, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 4582, 4922, 5148, 5194,

135 Stud a 100 ff. C. M. mit Coupons: Mr. 370, 715, 886, 899, 1069, 1296, 2126, 2140, 2331, 2622, 3291, 3311, 3764, 3930, 4356, 4405, 4579, 4817, 4925, 5077, 5205, 5353, 5403, 5513, 6148, 6392, 7002, 7473, 7588, 8330, 8920, 8933, 9452, 9559, 9768, 9830, 9836, 10.035, 10.483, 11.145, 11.258, 11.596, 11.825, 12.001, 12 063, 12.477, 12.484, 12.509, 12.611, 12.639, 12.747, 12.914, 13.107, 13.109, 13.145, 13.291, 13.632, 13.636, 13.707, 13.987, 14.210, 14.223, 14.473, 14.521, 14.531, 14.594, 14.692, 14.745, 15.542, 15.556, 15.623, 15.882, 16.075, 16.457, 16.464, 16.478, 16.519, 16.550, 16.555, 16.678, 16.712, 16.773, 17.382, 17.764, 18.212, 16.277, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227, 16.227 18.210, 18.274, 18.283, 18.826, 18.923, 18.369, 19.013, 19.034, 19.361, 19.409, 19.498, 19.555, 19.616, 19.726, 19.736, 19.823, 20.073, 20.149, 20.312, 20.386, 20.418, 20.647, 20.952, 21.026, 22.763, 23.210, 23.402, 23.476, 23.580, 23.780, 23.828, 23.926, 24.017, 24.034, 24.222, 24.398, 24.474, 24.641, 24.682, 24.930, 24.017, 24.034, 24.222, 24.398, 24.474, 24.641, 24.682, 24.930, 24.017, 24.034, 24.222, 24.398, 24.474, 24.641, 24.682, 24.930, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182, 24.0182 24.939, 25.260, 25.620, 25.759, 25.817, 25.834, 25.922, 25.927, 26.332, 26.404, 26.514.

29 Stud à 500 fl. C. M. mit Coupons: Mr. 36, 184, 689, 1720, 1778, 1918, 2406, 2944, 3071, 3330, 3430, 3793, 4254, 4319, 4354, 4601, 4757, 4817, 5452, 5496, 5620, 6023, 6047, 6410, 6752, 6809, 7008, 7119 und 2688 mit bem Theilbetrage

125 Stud à 10:0 ft. C. M. mit Coupons: Mr. 319, 446, 552, 645, 868, 998, 1619, 1674, 1778, 2256, 2719, 2826, 3084, 3461, 4899, 5000, 5138, 5188, 5544, 5740, 5776, 5814, 6013, 6224, 6235, 7167, 7290, 7322, 7446, 7805, 7955, 8159, 8495, 8586, 8896, 8907, 8909, 8921, 9182, 9502, 9685, 9697, 10.428, 10.562, 10.584, 10.597, 10.644, 10.948, 11.063, 11.496, 11.834, 11.847, 11.882, 12.695, 12.873, 12.936, 13.043, 13.076, 13.177, 13.462, 13.668, 13.723, 13.902, 13.992, 14.071, 14.343, 14.427, 14.470, 14.522, 14.618, 14.746, 14.811, 14.925, 15.383, 15.508, 15.735, 15.780, 15.795, 15.813, 16.016, 16.041, 16.571, 16.614, 16.797, 15.002, 12.552, 14.618, 14.625, 15.813, 16.016, 16.041, 16.571, 16.614, 16.797, 15.002, 12.552, 14.618, 14.625, 15.813, 16.016, 16.041, 16.571, 16.614, 16.797, 15.002, 16.552, 16.553, 16.016, 16.041, 16.571, 16.614, 16.797, 15.002, 16.552, 16.553, 16.016, 16.041, 16.571, 16.614, 16.797, 15.002, 16.553, 16.016, 16.041, 16.571, 16.614, 16.797, 16.014, 16.571, 16.614, 16.797, 16.014, 16.571, 16.614, 16.797, 16.014, 16.571, 16.614, 16.797, 16.014, 16.571, 16.014, 16.797, 16.014, 16.571, 16.014, 16.797, 16.014, 16.571, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014, 16.797, 16.014 17.006, 17.058, 17.072, 17.095, 17.187, 17.391, 17.492, 17.542, 17.661, 17.726, 17.752, 17.934, 17.947, 17.983, 18.360, 18.440, 18.670, 19.588, 19.691, 20.016, 20.100, 20.276, 20.757, 21.161, 21.222, 21.410, 21.545, 21.661, 22.021, 22.142, 22.181, 22.318, 22.407, 22.725, 22.749, 22.861, 22.943, 22.964, 22.965, 22.981, 22.987.

8 Stud à 5000 fl. C. M. mit Coupone: Nr. 255, 483, 793, 944, 1365, 1434, 1619, 1701.

6 Stud à 10.000 fl. C. M. mit Coupons: Mr. 71, 394, 611,

16 Stud lit. A.: Mr. 710 à 1160 fl., Mr. 819 à 720 fl., Nr. 1390 à 560 fl., Nr. 1837 à 300 fl., Nr. 2547 à 50 fl., Nr. 2985 100 fl., Mr. 3368 à 50 fl., Mr. 4038 à 25.230 fl., Mr. 5010 50 ft., Mr. 5064 à 50 ft., Mr. 5177 à 1700 ft., Mr. 5214 à 8000 ft., Nr. 5326 à 50 ft., Nr. 5472 à 900 ft., Nr. 5799 à 100 ft., Nr. 5891 à 1980 ft.

Die verloste Gefammtquote beträgt 295.000 fl. C. M. ober

309.750 ft. ö. AB.

Vorstehende Schuldverschreibungen werden mit den hiefur in öfterr. Währung entfallenden Kapitalebetragen vom 1. Dai 1864 angefangen bei ber f. f. Grundentlaftungefondekaffe in Lemberg unter Beobachtung ber bicefalls bestehenden Worschriften bar ausgezahlt.

Innerhalb der Monate Februar, März und April 1864 werden bie verlosten Schuldverschreibungen auch von der privilegirten f. t. offerreichischen Rationalbant in Wien excomptirt.

Siebei werden die Befiter nachbenannter am 30. April und 31. aber jur Rudjahlung nicht vorgewiesenen Schuldverschreibungen, ale:

lieber 50 fl. C. M. mit Coupons: vom Jahre 1858: Nr. 203, 404, 1382, 1612, 1754, 3624.

Bom Jahre 1859: Nr. 215, 2495, 4026.

Nom Jahre 1860: Nr. 110, 361, 914, 1403, 2302, 2476, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067.

Bom Jahre 1861: Nr. 33, 176, 427, 479, 595, 692, 1873, 1921, 2101, 2244, 2388, 3105, 3502, 3727, 3769, 3832, 3986, 4097, 4402, 4549, 4612, 4652.

Obwieszczenie.

(1)

Nr. 2541 - F. D. Dnia 31. października r. b. odbyło się XII. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciagnieto nastepujące kategorye obligacyi i numera:

25 sztuk po 50 złr. m. k. z kuponami: Nr. 228, 413, 561, 1040, 1198, 1814, 1928, 1981, 2130, 2264, 2439, 2731, 2785, 3195, 3262, 3459, 3957, 3983, 4487, 4554, 4582, 4922, 5148, 5194, 5464.

135 sztuk po 100 zł. m. k. z kuponami: Nr. 370, 715, 886. 899, 1069, 1296, 2126, 2140, 2331, 2622, 3291, 3311, 3764, 3930, 4356, 4405, 4579, 4817, 4925, 5077, 5205, 5353, 5403, 5513, 6148, 6392, 7002, 7473, 7588, 8330, 8920, 8933, 9452, 9559, 9768, 9830, 9836, 10.035, 10.483, 11.145, 11.258, 11.596, 11.825, 12.001, 12.063, 12.477, 12.484, 12.509, 12.611, 12.639, 12.747, 12.914, 13.107, 13.109, 13.145, 13.291, 13.632, 13.636, 13.707, 13.987, 14.210. 14.223. 14.473. 14.521, 14.531, 14.594, 14.692, 14.745, 15.542, 15.556, 15.623, 15.882, 16.075, 16.457, 16.464, 16.478, 16.712, 16.773, 17.382, 17.764. 16.519, 16.550, 16.555, 16,678. 18.210, 18.274, 18.283, 18.826, 18.923, 18.969, 19.013, 19.034, 19.555, 19.616, 19.726, 19.736, 19.823, 20.386, 20,418, 20.647, 20.952, 21.026, 23.476, 23.580, 23.780, 23.828, 23.926, 19.361, 19.409, 19.498, 20.073, 20.149. 20.312, 23.210, 23.402, 24.034, 24.222, 24.398, 24.474, 24.641, 24.682, 24.930, 24.017, 24.939, 25.260, 25.620, 25.759, 25.817, 25.834, 25.922, 25.927, 26.332, 26.404, 26.514.

29 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami: Nr. 36, 184, 689, 1720, 1778, 1918. 2406, 2944, 3071, 3330, 3430, 3793. 4254, 4319, 4354, 4601, 4757, 4817, 5452, 5496, 5620, 6023, 6047, 6410, 6752, 6809, 7008, 7119 i 2688 z kwotą częściowa 250 złr.

125 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 319, 446, 552. 645. 868, 998, 1619, 1674, 1778. 2256, 2719, 2826, 3084, 3461, 4899, 5000, 5138, 5188, 5544, 5740, 5776, 5814, 6013, 6224, 6235, 7167, 7290, 7322, 7446, 7805, 7955, 8159, 8495, 8586, 8896, 8907, 8909, 8921, 9182, 9502, 9685, 9697, 10.428, 10.562, 10.584, 10.597, 10.644, 10.948, 11.063, 11.496, 11.834. 11.847, 11.882, 12.695, 12.873, 12.936, 13.043, 13.076, 13.462, 13.668, 13.723, 13.902, 13.992, 14.071, 14.343. 13.177. 14.470, 14.522, 14.618, 14.746, 14.811, 14.925, 15.383. 15.508. 15.735, 15.780, 15.795, 15.813, 16.016, 16.041, 16.571, 16.614, 17.095, 16.797, 17.006, 17.058, 17.072, 17.187, 17.391, 17.492, 17.542, 17.661, 17.726, 17.752, 17.947, 17.934, 17.983, 18.360, 18.440, 18.670, 19.588, 19.691, 20.016, 21.161, 21.222, 21.410, 21.545, 21.661, 20.100, 20.276, 20.757, 22.021, 22.143, 22.181. 22.318, 22.407, 22.725, 22.749, 22.861, 22.943, 22.964, 22.965, 22.981, 22.987.

8 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 255, 483, 793, 944, 1365, 1434, 1619, 1701.

6 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 71, 394, 611,

723, 1008, 1830.

16 sztuk lit A: Nr. 710 à 1160 złr., nr. 819 à 720 złr., nr. 1390 à 560 złr., nr. 1837 à 300 złr., nr. 2547 à 50 złr., nr. 2985 à 100 złr., nr. 3368 à 50 złr., nr. 4038 à 25.230 złr., nr. 5010 à 50 zł., nr. 5064 à 50 złr., nr. 5177 à 1700 złr., nr. 5214 à 8000 złr., nr. 5326 à 50 złr., nr. 5472 à 900 złr., nr. 5799 à 100 złr., nr. 5891 à 1980 złr.

Cała wylosowana suma wynosi 295.000 złr. mon, konw. albo 309.750 zł w. a.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. maja 1864 r. w c. k. kasie funduszu indemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy lutego, marca i kwietnia 1864 będzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. austr. bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom nizej wymienionych w dniach 30. kwietnia i 31. października 1858, 1859, 1860, 1861 i 1862 wylosowanych, a dotąd do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 203, 404, 1382, 1612, 1754, 3624; z roku 1859: nr. 215, 2495, 4026; z roku 570, 732, 767, 774, 1130, 1288, 1725, 2175, 2461, 2644, 2713,

Bom Jahre 1862: Nr. 192, 520, 570, 732, 767, 774, 1130, 1288, 1725, 2175, 2461, 2644, 2713, 2758, 2784, 2813, 2960, 3116, 3197, 3618, 3815, 3918, 4499, 4619, 4834, 5309.

Ueber 100 fl. C. M. mit Coupons: vom Jahre 1858: 979, 1691, 4834, 5875, 6145, 6162, 6339, 7202, 7612, 8420, 10.969, 12.519, 12.616, 13.609, 14.068, 15.897, 16.209, 16.291.

HESSECTOR A

Wom Jahre 1859: Mr. 835, 1756, 2337, 3520, 3674, 3958 4906, 5246, 5302, 6057, 6727, 6942, 7034, 7143, 8882, 9283,

11.704, 11.788, 12.577, 15.334, 15.434, 15.643, 17.156, 17.725.

Som Jahre 1860: Nr. 864, 1488, 1624, 1685, 2145, 2932, 3184, 3211, 3647, 4282, 4891, 5556, 5771, 6110, 6164, 6177, **6300**, **6372**, **7239**, **8213**, **8259**, **8936**, **8955**, **9811**, **10.601**, **11.590**, 12.281, 12.294, 12.475, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.402, 13.585, 13.845, 14.808, 14.998, 15.702, 16.991, 17.506, 17.715.

Bom Jahre 1861: Mr. 1, 321, 363, 585, 1798, 2077, 2184, 3185, 4098, 4101, 5180, 7283, 7714, 8932, 9314, 9416, 9561, **9595**, **10.066**, **10.770**, **11.076**, **11.793**, **12.234**, **12.312**, **12.467**, **12.855**, **13.005**, **13.064**, **13.463**, **13.608**, **14.013**, **14.491**, **15.013**, 15.179, 15.935, 16.056, 16.340, 16.586, 17.122, 17.354, 18.177, 18.189, 18.547, 18.716, 18.723, 18.992, 19.649, 10,890, 20.191, 20.391, 21.841.

Bom Jahre 1862: Mr. 42, 1012, 1382, 1476, 1658, 2724, **2910**, **3027**, **3285**, **4017**, **4020**, **4568**, **5306**, **5479**, **6245**, **6625**, 6733, 6932, 7001, 7289, 7494, 7603, 7669, 7854, 7968, 8664, 8602, 9433, 9529, 9538, 9769, 10.112, 10.465, 10.577, 10.624, 10.718, 10.818, 11.571, 12.201, 12.478, 12.591, 12.594, 12.681, **12.700**, **13.038**, **13.197**, **13.418**, **14.456**, **15.288**, **15.389**, **15.478**, 15.737, 16.020, 16.496, 16.706, 16.869, 16.870, 16.930, 17.863, 17.889, 18.382, 18.805, 18.993, 19.010, 19.340, 19.411, 19.721, 19.794, 20.042, 20.151, 20.156, 20.281, 20.855, 21.083, 21.740, 22.287, 22.507, 22.914, 23.277, 24.617, 24.620.

Ueber 500 fl. C. M. mit Coupons vom Jahre 1858 Mr. 2192,

Bom Jahre 1859 Mr. 850.

Vom Jahre 1860 Nr. 3045, 3404, 4248. Vom Jahre 1861 Nr. 1796, 2511, 2609, 2933, 4349, 5000,

Bom Jahre 1862 Nr. 444, 866, 1037, 1514, 1954, 3223, 3241, 3602, 3719, 3883, 4346, 4557, 6505, und 3826 mit bem Theilbetrage von 200 fl. C. M.

Ueber 1000 fl. C. M. mit Coupons vom Jahre 1858 Mr. 965,

**1269**, **2259**, **2264**, **2612**, **3194**, **3455**, **6033**, **10.438**.

Dom Jahre 1859 Rr. 2759, 4672, 4732, 6330, 7278, 7776,

9298, 9333, 10.029, 10.548.

Bom Jahre 1860 Mr. 145, 990, 1172, 1722, 3823, 5208, 6050,

6270, 8438, 10.734, 12.011, 12.977, 13.847. Bom Jahre 1861 Mr. 428, 807, 1927, 2870, 3137, 4413, 4457,

**4905**, **4976**, **5199**, **5621**, **7090**, **7750**, **8116**, **8673**, **8927**, **9397**, 9495, 9713, 11.384, 11.451, 11.497, 12.023, 12.857, 12.921, 14.597, 15.552.

Vom Jahre 1862 Mr. 1678, 2025, 2297, 2731, 2839, 4145, 4334, 4536, 4900, 5882, 6091, 6154, 6172, 7640, 7641, 8276, 8364, 8507, 8508, 8584, 9435, 10.439, 10.866, 11.475, 11.907, 12.605, 12.785, 12.812, 13.439, 14.725, 15.072, 15.267, 15.759, 15.827, 16.049, 17.221, 17.245, 18.142, 10.161, 20.568 **15.837**, **16.049**, **17.221**, **17.245**, **18.143**, **19.161**, **20.568**.

Ueber 5000 fl. C. M. mit Coupons vom Jahre 1860 Mr. 781. Dom Jahre 1861 Mr. 247, 999. Vom Jahre 1862, Mr. 64,

309, 1000, 1162.

Endlich ber lit. A. Obligationen vom Jahre 1858 Rr. 1062 à 50 fl., Nr. 1459 à 50 fl., Nr. 2506 à 50 fl., Nr. 2538 à 50 fl. Vom Jahre 1859 Nr. 4028 à 100 fl., Nr. 4203 à 50 fl.

Bom Jahre 1860 Mr. 739 à 1000 fl., Mr. 2935 à 50 fl., Mr. 3774 à 50 fl., Mr. 3968 à 50 fl., Mr. 4324 à 500 fl.

Bom Jahre 1861 Mr. 1786 à 50 fl., Mr. 2269 à 50 fl., Mr. 2384 à 50 fl., Mr. 3274 à 300 fl., Mr. 3660 à 230 fl., Mr. 4851 à 1300 fl. Mr. 4905 à 400 fl., Mr. 5003 à 200 fl.

Bom Jahre 1862 Nr. 144 à 100 fl., Nr. 630 à 2950 fl., Mr. 716 à 150 fl., Mr. 1011 à 110 fl., Mr. 1336 à 60 fl., Mr. 1351 à 150 fl., Mr. 1779 à 3200 fl., Mr. 1909 à 50 fl., Mr. 2123 à 400 fl., Mr. 2297 à 2300 fl. Mr. 2392 à 100 fl., Mr. 2627 à 50 fl., Mr. 3036 à 50 fl., Mr. 3479 à 420 fl., Mr. 4340 à 1550 fl., Nr. 4431 à 50 ft., Nr. 4760 à 50 ft., Nr. 5602 à 150 ft.

erinnert, daß vom Berfallstage berfelben, b. i. vom 1. November 1858, beziehungeweise 1. Mai und 1. November 1859, 1860, 1861. 1862 und 1863 angefangen, das Recht auf bie Berginsung entfällt, wenn aber bennoch die Coupons von biefen Schuldverschreibungen burch die privil. f. f. österr. Rationalbank eingeloft, oder überhaupt mit ben verloften Schuldverschreibungen nicht beigebracht murden, die behobenen Intereffenbetrage seinerzeit vom Rapitale in Abschlag ge= bracht werden würden.

Als in Verlust gerathen unterliegen der Invigilirung die Obligationen: à 50 fl. Mr. 1034, 1718.

à 100 fl. Mr. 10.000, 18.230, 24.915. à 500 fl. Mr. 7005.

à 1000 fl. Mr. 271, 3202, 4315, 6673, 7052, 12.429, 16.409, ferners der 16. bis 20. Coupon von den Obligationen Dr. 75, 2764, à 50 ft., von Mr. 6069, 7995 à 100 ft., Mr. 13.217, 15.313, 19.577 à 1000 ft.

2758, 2784, 2813, 2960, 3116, 3197, 3618, 3815, 3918, 4499, 4619, 4834, 5309.

Na 100 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 979, 1691, 4834, 5875. 6145. 6162. 6339, 7202, 7612, 8420. 10.969, 12.519, 12.616, 13.609, 14.068, 15.897, 16.209, 16.201; z r. 1859: nr. 835, 1756, 2337, 3520, 3674, 3958, 4906, 5246, 5302, 6057, 6727, 6942, 7034, 7143, 8882, 9283, 11.704, 11.788, 12.577, 15.334, 15.434, 15.643, 17.156, 17.725; z roku 1860: nr. 864, 1488, 1624, 1685, 2145, 2932, 3184, 3211. 3647, 4282, 4891, 5556, 5771, 6110, 6164, 6177, 6300, 6372, 7239, 8213, 8259, 8936, 8955, 9811, 10.601, 11.590, 12.281, 12.294, 12.475, 12.518, 12.592 12.650, 12.766, 12.949, 13.402, 13.585, 13.845, 14.808, 14.998, 15.702, 16.991, 17.506, 17.715; z roku 1861: nr. 1, 321, 363, 585, 1798, 2077, 2184, 3185, 4098, 4101, 5180, 7283, 7714, 8932, 9314, 9416, 9561, 9595, 10.066, 10.770, 11.076, 11.793, 12.234, 12.312, 12.467, 12.855, 13.005, 13.064, 13.463, 13.608, 14.013, 14.491, 15.013, 15.179, 15.935, 16.056, 16.340, 16.586, 17.122, 17.354, 18.177, 18.189, 18.547, 18.716, 18.723, 18.992, 19.649, 19.890, 20.191, 20.391, 21.841; z roku 1862; nr. 42, 1012, 1382, 1476, 1658, 2724, 2910, 3027, 3285, 4017, 4020, 4568, 5306, 5479, 6245, 6625, 6733, 6932, 7001, 7289, 7494, 7603, 7669, 7854, 7968, 8064, 8602, 9433, 9529, 9538, 9769, 10.112, 10.465, 10.577, 10.624, 10.718, 10.818, 11.571, 12.201, 12.478, 12.591, 12.594, 12.681, 12.700, 13.038, 13.197, 13.418, 14.456, 15.288, 15.389, 15.478, 15.737, 16.620, 16.496, 16.706, 16.869, 16.870, 16.930, 17.863, 17.889, 18.382, 18.805, 18.993, 19.010, 19.340. 19.411, 19.721, 19.794, 20.042, 20.151, 20.156, 20.281, 20.855, 21.083. 21.740, 22.287, 22.507, 22.914, 23.277, 24.617, 24.620.

Na 500 złr. m. k. z kuponami z r. 1858: nr. 2192, 3205.— Z r. 1859: nr. 850. — Z r. 1860: nr. 3045, 3404, 4248. — Z r. 1861: nr. 1796. 2511, 2609, 2933, 4349, 5000, 5948. — Z r. 1862: nr. 444, 866, 1037, 1514, 1954, 3223, 3241, 3602, 3719, 3883, 4346, 4557, 6505 i 3826 z udzielna kwota 200 złr.

Na 1000 złr. m. k. z kuponami: Z roku 1858: nr. 965, 1269, 2259, 2264, 2612, 3194, 3455, 6033, 10.438. Zr. 1859: nr. 2759, 4672, 4732, 6330, 7278, 7776, 9298, 9333, 10.029, 10.548. Zr. 1860: nr. 145, 990, 1172, 1722, 3823, 5208, 6050, 6270, 8438, 10.734, 12.011. 12.977, 13.847. Z r. 1861: nr. 428, 807, 1927, 2870. 3137. 4413. 4457. 4905. 4976, 5199 5621, 7090, 7750, 2870. 3137. 4413. 4457. 4905. 4976, 5199 5621, 7090, 7750, 8116. 8673, 8927, 9397, 9495, 9713, 11.384, 11.451, 11.497, 12023, 12.857. 12.921, 14.597, 15.552. Z r. 1862: nr. 1678, 2025, 2297, 2731, 2839, 4145, 4334, 4536, 4900, 5882, 6091, 6154, 6172. 7640. 7641. 8276. 8364. 8507. 8508, 8584, 9435, 10.439, 10.866, 11475, 11.907, 12.605, 12.785, 12.812, 13.439, 14.725, 15.072, 15.267, 15.759, 15.837, 16.049, 17.221, 17.245, 18.143, 19.161, 20.568.

Na 5000 złr. m. k. z kuponami: Z r. 1860: nr. 781. Z r. 1861: nr. 247, 999. Z r. 1862; nr. 64, 309, 1000, 1162.

Nakoniec obligacyi lit. A. z roku 1858; nr. 1062 à 50 złr., nr. 1459 à 50 złr., nr. 2506 à 50 złr., nr. 2538 á 50 złr.; z r. 1859; nr. 4028 à 100 złr., nr. 4203 à 50 złr; z r. 1860: nr. 739 à 1000 złr., nr. 2935 à 50 złr., nr. 3774 à 50 złr., nr. 3968 à 50 złr., nr. 4324 à 500 złr.; z roku 1861: nr. 1786 à 50 złr., nr. 2269 à 50 złr., nr. 2384 à 50 złr., nr. 3274 à 300 złr., nr. 3660 à 230 złr., nr. 4851 à 1300 złr., nr. 4905 à 400 złr., 5003 à 200 złr.; z r. 1862: nr. 144 à 100 zlr., nr. 630 à 2950 złr., nr. 716 à 150 złr., nr. 1011 à 110 złr., nr. 1336 à 60 złr., nr. 1351 à 150 złr., nr. 1779 à 3200 złr., nr. 1909 à 50 złr., nr. 2123 à 400 złr., nr. 2297 à 2300 złr., nr. 2392 à 100 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3036 à 50 złr., nr. 3479 à 420 złr., nr. 4340 à 1550 złr., nr. 4431 à 50 złr., nr. 4760 à 50 złr., nr. 5602 à 150 złr.,

ze od dnia ich zapadniecia, to jest od 1. listopada 1858, a względnie 1. maja i 1. listop. 1859. 1860, 1861, 1862 i 1863 ustało prawo ich uprocentowania, i że jeśliby mimo tego c. k. uprzyw. aust. bank narodowy spłacił kupony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potrącone będą w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od kapitału.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi: obligacye na 50 złr.: nr. 1034 i 1718; na 100 złr. nr. 10.000, 18.230, 24.915; na 500 złr. nr. 7005; na 1000 złr. nr. 271, 3202, 4315, 6673, 7052, 12.429, 16.409, dalej 16 do 20 kupony obligacyi: nr. 75 i 2764 na 50złr.: nr. 6069 i 7995 na 100 złr., nakoniec nr. 13,217, 15,313, 19,577, na 1000 złr.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge bezüglich ber Schulb-

verschreibungen:

à 50 ff. Rr. 1047, 1311, 2141, 3231, 3484, à 100 ff. Rr. 1559, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 4741, 4763, 5496, 5498, 5499, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822, 12.823, 20.141, 20.142, 20143, à 500 ft. Nr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5636, à 1000 ft. Nr. 223, 262, 2975, 3209, 3532, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 11.040, 15.874, 15.875, endlich lit. A. Mr. 659 à 6260 fl., Mr. 660 à 960 fl., Mr. 1732 à 3400 fl., Mr. 2214 à 2500 fl., Mr. 2215 à 50 fl., Mr. 2361 à 800 fl., Mr. 2959 à 4000 fl., Mr. 3631 à 1900 fl., Mr. 4913 à 300 fl., Mr. 4914 à 50 fl., Mr. 5275 à 50 fl., Mr. 5619 à 600 fl.

Von ber f. f. galtz. Statthalterei. Lemberg ben 1. Oftober.

Do amortyzacyi sądowej podane zostały obligacye: na 50 zł. nr. 1047, 1311, 2141, 3231, 3484; na 100 złr. nr. 1359, 2544, 3261, 3832, 4466, 4467, 4741, 4763. 5496. 5498, 5499, 5811, 6502, 6705, 6707, 6707, 6900, 6902, 7062, 7063, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822, 12.823, 20.141, 20.142, 20.143; na 500 złr. nr. 1049. 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101, 3742, 5636; na 1000 złr. nr. 223, 262, 2975, 3209, 3532, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, 11.040, 15.874, 15.875, nakone ik. A. nr. 659 à 6260 złr., nr. 660 å 900 złr., nr. 1732 à 3400 złr., nr. 2214 à 2500 złr., nr. 2215 à 50 złr., nr. 2361 à 800 złr., nr. 2959 à 4000 złr., nr. 3631 à 1900 złr., nr. 4913 à 300 złr., nr. 4914 à 50 złr., nr. 5275 à 50 złr. i nr. 5619 à 600 złr.

Z c. k. galicyjskiego namiestnictwa. Lwów, dnia 31. października 1863.

#### (1968)Kundmachung.

Dro. 53162. Das hohe f. f. Staatsministerium hat laut Erlages vom 20. Oktober 1863 Bahl 17508 einverständlich mit bem t. f. Kriegs= und Finanzministerium für die nach S. 31 der Vorschrift für die Militär-Einquartirung vom 15. Mai 1851 (R. G. B.
Nro. 124) aus dem Staatsschate (Militärfonde) zu leistende Vergütung ber einem Manne rom Feldmebel und den gleichen Chargen abwarts beim Durchzuge gegebenen Mittagefost von Seite bes Quartierträgers mit Rücksicht auf die bestandenen Rindsleischpreise, in dem Jahre 1864 d. i. vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 die Bergütung auf einen Tag für das Lemberger Verwaltungsgebiet mit Einschluß der Stadt Lemberg auf neun ein halb Kreuzer fest-

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 28. Oftober 1863.

#### Obwieszczenie.

(1)

Nr. 531(2. Wysokie c. k. ministerstwo stanu ustanowiło rozporządzeniem z dnia 20. października 1863, do l. 17508, w porozumieniu z c. k. ministerstwami wojny i skarbu jako wynadgrodzenie, które podług §. 31. przepisu dla kwaterunku wojska z dnia 15. maja 1851 (Bz. pr. p. Nr. 124) ze skarbu państwa (funduszu wojskowego) za obiad, dawany w marszu ze strony kwaterodawcy żoł-nierzowi od sierzanta i równych szarz nadół płacić się ma. ze względu na byłe ceny mięsa wołowego, w roku 1864 t. j. od 1. listopada 1863 do końca grudnia 1864, kwotę dziewięciu i pół centa w. a. za jeden dzień dla Lwowskiego okręgu administracyjnego włącznie miasta Lwowa.

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości. Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 28. października 1863.

#### (1961)Kundmachung.

Nr. 2091-Pr. Zu Folge des im Reichsgesethblatte aufgenommenen Gesetzes vom 28. Oktober 1863 ist für die Monate November und Dezember 1863 der im Finanzaeseke vom 19. Dezember 1862 Art. V. lit. a. bis f. angeordnete erhöhte außerordentliche Zu= ld)lag zu den direkten Steuern und die sub lit. g. angeordnete 7% Cinkommensteuer von den mit 1. No= bember und bis Ende Dezember 1863 fällig werden= den Obligazionszinsen einzuheben.

Was hiermit allgemein kundgemacht wird.

Von dem k. k. Finanz = Landes = Direkzions = Präsidium. Lemberg, am 29. Oktober 1863.

#### Obwieszczenie.

(3)

Nr. 2091-Pr. W skutek zamieszczonego w dzienniku praw państwa nowego prawa z dnia 28. października 1863 należy pobierać za miesiąc listopad i grudzień 1863 wyrażony w ustawie finansowej z dnia 19. grudnia 1862 w art. V. lit. a. do f. podwyższony nadzwyczajny dodatek do podatków stałych, tudzież wyrażone pod lit. g. 7% podatku dochodowego od odsetków obligacyi przypadających z dniem 1. listopada po koniec grudnia 1863.

Co niniejszem do powszechnej podaje się wiadomości.

Z c. k. Prezydium krajowej dyrekcyi finansów. Lwów, dnia 29. października 1863.

#### (1945)

#### Kundmachung.

Greenntniß.

Das Krakauer f. f. Landesgericht hat Kraft ber ihm von Er. f. f. apostolischen Majestät verliehenen Amtsgewalt mit Urtheil vom 15. Oktober 1863 Zahl 13720 über Antrag ber k. k. Staatkanwaltschaft zu Recht erkannt:

Der Inhalt der ersten Ausgabe der Nr. 115 des Tagblattes "Czas" vom 22. Mai 1863 und beziehungsweise des in dieser ersten Ausgabe erschienenen Correspondenzartikels doto. Posen am 17. Mai 1863, bezeichnet mit (w) begründe mit Hinblick auf die hohe Justil Ministerial Berordnung vom 19. Oktober 1860, R. G. B. 233, das Berbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach S. 66 St. G. und es werde die weitere Verbreitung dieser Druckschrift nach S. 66 des Prefigesches vom 17. Dezember 1862 verboten.

Das f. f. Lanbesgericht in Straffachen zu Benedig als Preß= gericht hat Kraft der ihm von Gr. t. f. apostolischen Majestät verlicenen Amtsgewalt über Antrag ber f. f. Staatsanwaltschaft erkannt, bas ber Inhalt der Druckschrift:

"Del culto cattolico, osservazioni sopra un' articolo del giorhale agrario di Gorizia del 25 maggio 1863 relativo alla festa, in cui ponevasi la pietra fondamentale della chiesa evangelica in Gorizia per un sacerdote del Friuli Aquilejese. Venezia, tipografia di Pietro Naratovich 1863",

bas im S. 122 lit. b. St. G. bezeichnete Berbrechen der Reli= gionsstörung begründe, und verbindet hiemit nach S. 36 des Preß= gesetzes vom 17. Dezember 1862 bas Berbot ihrer weiteren Ber-

Benedig, den 16. October 1863, 3. 11345.

(1950)Edykt. Nr. 2492. C. k. sad powiatowy w Stryju zawiadamia niniej-82ym edyktem p. Wiktorye Kłosowske, że przeciw niej, a w razie jej śmierci przeciw jej spadkobiercom z imienia, życia i nazwiska niewiadomym, o wykreślenie ze stanu dłużnego realności w Stryju pod I. d. 10 na Łanach kwoty 100 złr. w. w. n. on. 1. & 2. na rzecz Wiktoryi Kłosowskiej jako prawnabywczyni Jana Bürcera zaintabulowanej, pod dniem 2. lipca 1863 do 1. 2492 Michał Benowski ze Stryja wniósł pozew, w załatwieniu tegoż pozwu dzień sądowy na 30. listopada 1863 o godzinie 9cj przed południem wy-

Gdy miejsce pobytu pozwanej sadowi niewiadome jest, przeto c. k. sąd w celu zastępowania pozwanej jako równie na koszt i niebczpieczeństwo jej tutejszego adwokata dr. Filipa Fruchtmana a w zastępstwie mieszczana Filipa Bischofa kuratorem nicobecnej pozwanej ustanowił, z którym spór wytoczony według ustawy postępowania sądowego w Galicyi obowiązującego przeprowadzonym będzie.

Zaleca się zatem ninicjszym edyktem pozwanej, aby w zwyż oznaczonym czasie albo sama staneta lub też potrzebne dokumenta ustanowionemu dla niej zastępcy wręczyła, lub wreście innego obrońcę sobie wybrała i o tem c. k. sadowi doniosła, w ogóle zaś aby wszelkich możebnych do obrony środków prawnych użyła, w razie bowiem przeciwnym wynikłe z zaniedbania skutki sama sobie przypisaéby musiała.

Od c. k. sądu powiatowego.

Stryj, dnia 6. października 1863.

(1944)D i f t. (3)

Mro. 5068. Bom f. f. Landes = Militar = Gerichte für Galigien wird bekannt gemacht, es sei der Berr f. f. pensionirte Unterlieutenant Elias Fidkalo megen gerichtlich erhobenenen Blodfinnes unter Ruratel geset, und ber Berr f. f. pensionirte Sauptmann Christian Kucharz als dessen Kurator aufgestellt worden.

Lemberg, am 2. Okober 1863.

(1947) E d y k t. (3)

Nr. 5777. C. k. sad obwodowy Złoczowski nieobecnym z życia i pobytu niewiadomym, a w razie zaszłej ich śmierci, nieznanym tychze spadkobiercom, mianowicie: Karolowi i Fryderykowi Bargum, z życia i miejsca pobytu niewiadomym, a w razie ich śmierci, nieznanym ich sukcesorom, byłemu niegdyś wiedcńskiemu towarzystwu agronomicznemu, tudzież byłemu wiedeńskiemu zjedno-<mark>czonemu towarzystwu bankowemu i agronomicznemu, jakoteż bankowi</mark> oktrojowanemu komercyalnemu wiedeńsk., a gdy obecnie towarzystwa te instytuta nieistnieją, nieznanym prawonabywcom tychże, Janowi Markowskiemu, Józefowi Jędrzejowi Weiss, Janowi Lekczyńskiemu, Salomei z Szulców Fiszerowej, Aleksandrowi Pilińskiemu, Janowi Sielskiemu, Antoniemu Remiss, Krystynie Hentschel, Józefowi Piller, Janowi Basky, Janowi Böhm de Bawerk, Ewie Bielańskiej, Ewie Chobrzyńskiej czyli Koszelowej, Antoniemu Polityłowi, Tomaszowi Uznańskiemu, Feliksowi, Wiktorowi i Józefie Stępskim, tudzież Franciszce z Dłuskich Stępskiej, Marcinowi Darowskiemu, Pupillom Smitmeri, Jagnieszce Jaszowskiej i nieletnim jej z Józesem Jaszowskim spłodzonym dzieciom, jako to: Maciejowi, Tomaszowi, Zuzannie, Franciszce, Tekli, Juliannie i Maryannie Jaszowskim, Ludwikowi Hönig, Adamowi hr. Starzeńskiemu, Katarzynie z Horodyskich Kuczyńskiej, Jędrzejowi Nazarewiczowi, Franciszkowi Singer Wyssogórskiemu, Józefowi Postel, Dyonizemu Dombajowi, Augustynowi Zurakowskiemu, Janowi Duklanowi Majewskiemu. Maryi z Komarnickich Majewskiej, Wincentemu Wichrowskiemu, Anieli Matezyń-<mark>skiej, Juliannie Gidlewskiej, Józefowi Toruńskiemu, Stanisławowi</mark> Falibowskiemu, Maciejowi Ruszczakowskiemu, Anieli hr. Starzeńskiej, Michałowi, Stanisławowi, Ksaweremu i Adamowi hr. Starzeńskim, Józefowi Kuczyńskiemu, Józefowi Drozdowskiemu, Wincentemu Grzymała, Franciszkowi Hofmann, Dominikowi Radziwiłowi, Józefowi Koronthaly, Annie Rueffelshoffer urodzonej Rungjus, ks. Stanisławowi Szamocie, Wincentemu Pokutyńskiemu, Franciszkowi Aleksandrowiczowi, Stanisławowi Piotrowskiemu, Jedrzejowi Gwozdeckiemu, Teodorowi Kotowiczowi, Tadeuszowi Eliaszowi dw. im. i Teodozyi Zatorskim, Barbarze Runge, Teresie Rebsamen, Elźbiecie Pfeifer, Annie Liśkiewicz, Wojciechowi Groblewskiemu, Janowi Michalskiemu, Janowi Kanowskiemu, Annie z Presenów Lewińskiej, Ludwice Klarze dw. im. Majewskiej, Michałowi Mesusie, Tekli z Baczyńskich Zborowickiej, Stanisławowi Boguckiemu, Teresie Runge, Antoniemu Krzysztofowiczowi, Feliksowi Wronowskiemu, Adamowi Józefowiczowi, Pawłowi Haczewskiemu, Tekli z Baczyńskich Borowickiej lub Zborowickiej, Joachimowi Gasztold, Amalii Jelskiej, Magdalenie Sobolewskiej i Abrahamowi Fliegtym, wszystkim z życia i pobytu niewiadomym, a w razie zaszłej śmierci, nieznanym ich spadkobiercom, niniejszym edyktem wiadomo czyni, że przeciw nim i innym, Henryk hr. Iliński. masa spadkowa ś. p. Janusza hr. Ilińskiego i deklarowani sukcesorowie p. Leonia Kaszowska i Stefania Laska o ekstabulacyc z dóbr Jezierna z przyległościami Daniłowce i Ostaszowce rocznego dożywocia 12.000 zr., tudzież sum: 200,000 złp., 100,000 złp., 100,000 złp., 75,000 złp., 30,000 złp., 5,000 duk., 8,000 złp., 142 duk., około 10,000 złp., około 8,000 złp. i 120 duk. dom. 4. pag. 361. n. 8. on. pag. 371. u. 5. on. pag. 369. n. 4. on. hypotekowanych wraz z pozycyami odnośnemi i nadciężarami, pozew wnieśli i sądowej pomocy zawezwali, w skutek czego wyznacza się dzień sądowy na 1. grudnia 1863 o godz. 10ej przed południem.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych jest niewiadome, więc c. k. sąd obwodowy przyznacza do ich zastępywania i na ich koszta i niebezpieczeństwo tutejszego adwokata dr. p. Mijakowskiego z zastępstwem przez adwokata dr. p. Skałkowskiego za kuratora, z którym podana sprawa podług ustawy sądowej dla Galicyi prze-

pisanej, przeprowadzoną zostanie.

Tym edyktem wzywa się więc zapozwanych, aby w stosownym czasie albo sami się stawili, albo potrzebne środki obrony postanowionemu zastępcy udzielili, lub też innego pełnomocnika sobie obrali i tegoż sądowi wskazali, ogólnie względem obrony swej podług prawa zarządzili, inaczej skutki, które z ich opieszałości powstaną, sami sobie przypisać będą mieli.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Złoczów, dnia 30. września 1863.

Mro. 43804. Bon dem k. k. Lemberger Landesgerichte wird dem Leib Orich mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß gegen densselben Elias Stroh mit hiergerichtlichem Bescheibe vom 1. Oktober 1863 z. Z. 41360 die Zahlungsauslage wegen Bezahlung der Wechselssumme von 122 st. öst. W. s. erwirkt hat.

Da der Wohnort des Leib Orich unbekannt ist, so wird dems

Da der Wohnort des Leib Orich unbekannt ist, so wird dems felben der Herr Landes Movokat Dr. Natkis mit Substitutrung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Rechen auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 22. Oftober 1863.

auftrag am Beutigen erlassen wurde.

(1941) **E d i k t.**(3)
Nro. 41250. Vom f. f. Lemberger Landes als Handelsgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Herrn Stanislaus Grafen Zakuski mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider denselben Aron Losch unterm 28. September 1863 Zahl 41250 eine Klage sammt Bitte um Zahlungsaussage pto. 650 st. öst. W. f. N. G. angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber der Zahlungs-

Tarnopol, am 24. Oftober 1863.

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbekannt ist, so hat das k. k. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Landes-Abvokaten Dr. Kabath mit Substituirung des Landes-Abvokaten Dr. Rayski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Nechtsfache verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt wird demnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu wählen und diesem k. k. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg. ben 1. Oftober 1863.

Edykt.

Nr. 41250. C. k. sąd krajowy Lwowski jako sąd handlowy niniejszym edyktem z miejsca niewiadomemu p. Stanisławowi hr. Załuskiemu wiadomo czyni, że przeciw niemu Aron Losch pozew wraz z prośbą o wydanie nakazu płatniczego pto. 650 zł. w. a. z p. n. w dniu 28. września r. b. do l. 41250 wytoczył.

Ponieważ pozwany z miejsca pobytu jest niewiadomy, zatem ku tegoż zastępstwie i na tegoż koszta tutejszy sąd krajowy ustanowił za kuratora dr. Kabatha z substytucyą adw. dr. Rayskiego.

Wzywa się przeto pozwanego, ażeby w należytym czasie sam przed sądem stanął, lub też potrzebne dowody ustanowionemu kuratorowi udzielił, lub też innego zastępce obrał i sądowi wymienił. inaczej sam sobie złe skutki będzie musiał przypisać.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 1. października 1863.

Nr. 4863. C. k. sad obwodowy w Złoczowie oznajmia niniejszem p. Mieczysławowi Zagórskiemu z miejsca pobytu niewiadomemu, lub w razie jego śmierci niewiadomym sukcesorom, że pani Julia Augusta dw. im. Korabiewska, zamężna Kohlberger, podaniem z dnia 20. lipca r. b. do l. 4863 kapitał w kwocie 1328 złr. 34°, kr. m. k. z przynależytościami jako część sumy 9300 złr. m. k.

w stanie biernym dóbr Podborze ciężacej, wypowiedziała. Z tego powodu postanawia się p. Mieczysławowi Zagórskiemu lub też jego spadkobiercom niewiadomym kuratora w osobie tutejszego p. adwokata Dr. Skałkowskiego i pisemne wypowiedzenie do

1. 4863 temuz kuratorowi się wręcza.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Złoczów, dnia 14. października 1863.

(1943) © b i f t. (3)

Mro. 43348. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als Fandels Gerichte wird dem Moritz Reiter, Uhrmacher, mit diesem Edikte bestannt gemacht, daß über Einschreiten des Wolf Menkes gegen densels ben am 15. Oktober 1863 Zahl 43348 ein Auftrag wegen Zahlung einer Wechselsumme von 104 fl. öft 28. f. R. G. erlassen murde

ciner Wechselsumme von 104 fl. öft. W. s. R. G. erlassen wurde. Da ber Wohnort bes Moritz Reiter unbekannt ist, so wird bemselben ber Gerr Landes - Abvokat Dr. Natkis mit Substituirung bes Herrn Landes-Advokaten Dr. Rechen auf seine Gesahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 15. Oftober 1862.

(1939) S b i f t. (3

Nro. 42646. Von dem k. k. Lemberger Landess als Handelss gerichte wird dem Kune Spiessmann mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß über Einschreiten des Adolf Sorter gegen denselben die Zahlungssauslage einer Wechselsumme pr. 697 fl. 90 kr. öst. W. s. v. sterm 11. Oktober 1863 Zahl 42646 bewilligt wurde.

Da der Wohnort des Kune Spiessmann unbekannt ist, so wird demselben der Landes-Abvokat Herr Dr. Natkis mit Substituirung des Landes-Abvokaten Herrn Dr. Rochen auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid

diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 11. Oftober 1863.

(1954) Ligitazions-Ankundigung. (2)

Mro. 15334. Zur Verpachtung der Wein= und Fleischverzeherungssteuer im Pachtbezirke Tłuste für die Finanzperiode vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 und rückstelich bis Ende Dezember 1866 wird unter den in der Lizitazions = Ankündigung vom 29. Juli 1863 Z. 9081 bekannt gegebenen Bedingungen bei der k. Finanz-Bezirks-Direkzion in Tarnopol am 9. November 1863 von bis 6 Uhr Nachmittag die 5. öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt für die Dauer vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 vom Wein 145 fl. 83 fr. und vom Fleisch' 3500 fl. und für jedes der zwei nächstfolgenden Sonnenjahre vom

Wein 125 fl. und vom Fleische 3000 fl.

Schriftliche, mit dem 10% Wadium des jährlichen Ausrufsprete ses versehene, kuvertirte und wohl versiegelte Offerten sind längstens bis zum Beginne der mündlichen Lizitazion bei dem Vorsteher der f. Finanz-Bezirks-Direkzion einzubringen.

Von der f. f. Finang = Bezirks = Direkzion.

Anndmachung.

Mro. 4793. Bom f. f. flabt, beleg. Bezirkegerichte in Strafsaden und für tie Umgebung von Lemberg in burgerlichen Rechts= angelegenbeiten nird hiemit bekannt gegeben, bag über Ansuchen bes Lemberger f. f. Landesgerichtes vom 17. September 1863 3. 35557 dur Gereinbringung der durch Anton Leway erfiegten, mittellft Bejsion vom 1. Juli 1863 auf Angela Hillich übergangenen Wechselrestforderung per 214 fl. 50 fr. oft. W. f. R. G. die exekutive Feilbiethung der dem Johann Lityński gehörtgen, sub Nr. 65 in Zniesienie gelegenen Realität in drei Terminen, und zwar: am 25. November und 21. Dezember 1863, dann 18. Janner 1864 bei bem hiefigen Gerichte, und grar jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten und für den Fall, wenn alle drei Termine fruchtlos abgelaufen fen werden, die Glärbiger zum Behufe der Feststellung der erleichternden Bedingun-gen zur Tagfahrt auf den 27. Janner 1864 um 10 Uhr Vormittags torgeladen werden. Der Schätzungemerth beträgt 9584 fl. 60 fr. oft. 28.

Der Schäpungkaft und bie Ligitagionsbedingungen fonnen von ben Kauflustigen in der h. g. Registratur mahrend ber Umtestunden

eingesehen werden.

Lemberg, am 16. Oftober 1863.

#### Edyk 1.

Nr. 4793. Z c. k. miejskiego delegowan. sadu powiatowego w sprawach karnych i dla okolie miasta Lwowa w sprawach cywilnych niniejszem podaje się do wiadomości, że na ządanie Lwowskiego c. k. sądu krajowego z 17. września 1863 l. 35557 na zaspokojenie wygranej przez Antoniego Leway, zaś mocą cesyi z d. I lipca 1863 na Angeli Hillich przeniesionej resztującej wekstowej kwoty 214 zł. 50 kr. a. w. z przynależytościami egzekucyjna licylacya na realności pod Nr. 65 w Zniesieniu położonej, do p. Jana Lityńskiego należacej, w trzech po sobie następujących terminach. a to: na 25. listopada i 21. grudnia 1863 i na 18. stycznia 1864 w tutejszym sądzie, a to każdego razu o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami się odbędzie:

1. Jako cena wywołania stanowi się według sądowego osza-cewania kwota 9584 zł. 66 kr. wal. austr., niżej której na żadnym

z terminów licytować się nie będzie.

2. Jako wadyum ma kazdy chęć kupna mający sumę 960 zł. w. a. w gotówce lub galic. szparkasowych książeczkach do rak komisyi licytacyjnej złożyć, wadyum najwięcej ofiarującemu zostanie zatrzymane, wadya zaś innych licytantów zostaną tymze zaraz po

skończonej licytacyi zwrócone.

3. Najwięcej ofiarujący ma najdalej do 30 dni od doręczenia rezolucyi licytacye potwierdzającej, jeżeli takowa prawomocną się stanie, rachując połowę ceny kupna, w która wadyum złożone się wliczy, do depozytu sadowego na rzecz wierzycieli złożyć, na druga zas polowe ma w formie prawnej intabulować sie mający skrypt Przedłożyć, w którym pod rygorem ad 10 ustanowionym zobowiązać się ma, drugą polowę ceny kupna w przeciągu 30 dni doręezonej prawomocnej extrykacyi, wierzyciele do tutejszego sadowego depozytu złożyć, albo temu zapłacić, który sądownie do odebrania umocowanym zostanie, do tego zaś czasu 5% odsetki półrocznie z dołu do sadowego depozytu zapłacić.

4. Nowy nabywca obowiązanym będzie te pretensye, które w cene kupna wpadają, a których spłatę przed prawnym lub zawarowanym terminem by nieprzyjęto, za potraccniem odpowiednej

kwoty z ceny kupna na się przyjać.

5. Po wypełnieniu wspomnionych warunków wyda się nabywcy dekret własności, zaintabuluje się go za właściciela pod warunkiem w §. 4. opisanym, i przeniesą się wszystkie ciężary z wyjątkiem cieżarów gruntowych i indemnizacyjnego takowe przedstawiajacego wynagrodzenia na cene kupna i wprowadzi go się w fizyczne postadanie kupionej realności, jednak

6. Nabywca obowiązanym będzie wszystkie koszta z przeniesieniem własności, z ekstabulacya długów i wprowadzeniem w posiadanie połaczone, jako to: stemple, opłatę przeniesienia i intabulowania (llebertragunge: und Intabulazionegebuhren), ogólnie koszta

komissyjne jako i inne bez regresu sam ponosić.

7. Obowiązanym będzie realność w takim stanie, w jakim takowa na dniu oddania się znajdować się bedzie odebrać, gdyż licyta-Cyjna sprzedaż ryczałtowo (per Pausch und Bogen) odbywać się będzie, dla tego za ubytek jakiejkolwiek pozostałości urządzenia hub cześci reczyć się nie bedzie.

8. Od dnia odebranego fizycznego posiadania ma nabywca podatki i daniny, również raty dalsze wynagrodzenia indemnizacyjnego

9. Na wypadek, gdyby kupiciel którenkolwiek warunek całkowicie lub w części niewypełnił, natenczas przepada jego wadyum na rzecz zahypotekowanych wierzycieli, wspomniona zaś realność na jego niebezbieczeństwo i koszta w moc S. 451 u. p. na jednym tylko terminie także niżej ceny szacunkowej za jakabadź kwotę zrelicytowana bedzie, w którym to razie za szkode wyrządzoną majatkiem całym odpowiadać ma.

10. Gdyby na wyżwspomnionych trzech terminach, nikt nawet Wartość szacunkowa podać niechciał, natenczas w moc §. 148 u. p. najwyż, dekretu nadwornego z dnia 25. czerwca 1824 Nr. 2017 do wysłuchania zahypotekowanych wierzycieli, celem ustanowienia lzejszych warunków, termin na dzień 27. stycznia 1864 o godzinie 10. przedpołudniem z tym dodatkiem się wyznacza, że wierzyciele, którzy nie stana, uważani beda tak, jakby się do większości gło-

sów przyłączyli.

11. Pozostawia się mającym chęć kupna wolność, akt szacunkowy i wyciąg z ksiąg gruntowych w sądzie przegladnąć, również względem podatków w c. k. urzędzie poborowym bliższe szczegóły się wywiedzieć.

O tej rozpisanej licytacyi obie strony, jakoteż i następujące

wierzyciele uwiadamia się.

I. C. k. finansowa prokuratorya w imieniu ciężaru funduszów indemnizacyjnych wojskowego eraryum i podatkowego.

II. Zakład wdów i sierót gr. k. duchowieństwa arcydyccezyi

lwowskiej, we Lwowie.

III. Pan Feliks Uściński Nr. 5033/4. IV. P. Teresa Liskiewicz Nr. 86 miasto.

V. Pan Dr. Oswald Menkes.

VI. Ci wierzyciele, którzy po wydaniu ekstraktu tabularnego, t. j. po 16. sierpnia 1863 do tabuli wejszli, albo którym uchwała licytacyjna lub wcale nie lub nie w czasie doreczona była, tudzież z pobytu i życia niewiadomych wierzycieli, jako to: Krystyan Gustaw Möhring, spadkobiercy po Eufemii Laszowskiej, a to p. Frydryk i Izabella vel Elizabeta Rothkirch, potem Mieczysław, Tymon, p. Helena Wiktorya i Floryan Laszowskie, Wanda Laszowska zamężna Zaborowska, nakoniec p. Józef Rychalski do rak niniejszem na koszt dla tychże postanowionego kuratora p. Dra. Krattera ze substytucyą p. Dr. Natkesa i przez edykt.

Lwów, dnia 16. października 1863.

(1967)Aundmachung.

Mro. 18317. Mit Beziehung auf bie Rundmachung vom 29. September 1863 3. 15916 wird allgemin bekannt gegeben, daß in der Lizitazione : Antundigung wegen Berfrachtung der Tabakgüter im Solarjahre 1864 oder aber für die nächsten brei Solarjahre 1864, 1865 und 1866 ein Drudfehler vorgefommen ift, indem in dem Abfate 5 der Lizitazione Ankündigung die Frist zur Borlage der verstes gelten Offerte im Widerspruche mit dem §. 8 der Ankündigung, worsnach die Eröffnung ber Offerte am 3. November 1863 stattsindet, mit 21. November 1863 ftatt mit 2. November 1863 angeset murbe.

Dieser Drucksehler wird somit dahin berichtigt, daß die Frist zur Einbringung ber Offerte, wie sie ursprünglich festgesett wurde, bis

2. (das ift zweiten) November 1863 dauert.

Won der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Krakau, am 27. Oftober 1863.

(1966)Kundmachung.

Mro. 33482. In Folge Erlages bes t. t. Finang-Ministeriums vom 28. d. M. 3. 4528 wird bedeutet, daß in Gemäßheit des gleichszeitig erscheinenden Gesetzes vom 28. I. M. die durch das Gefetz vom 13. Dezember 1862 Mro. 89 des Reichsgesetes zu den Gefegen bom 9. Februar und 2. August 1850 in Betreff der Stempel und unmit= telbaren Gebühren festgesetzten Aenderungen auch für die Dauer der Monate November und Dezember 1863 in Geltung zu bleiben haben.

Bon der f. f. Finang=Landes=Direkzion.

Lemberg, am 29. Oftober 1863.

(1964)Firma=Protofollirung.

Dro. 13920. Bei bem f. f. Kreis- als Sandelsgerichte zu Stanislau ift am 24. Oftober 1863 bie Firma "Feige Bibring" fur eine Schnitt : Waarenhandlung in Stanislau aus bem bestandenen Firma-Protofolle in das Sandeleregister für Ginzelnstrmen übertragen worden. Die Firma zeichnet nebst Feige Bibring auch Samuel Liebesmann als profurirt.

Stanislau, am 24. Oftober 1863.

G d i f t.

Rro. 43878. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Teofila Grafin Leali mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß über Anfuchen bes Salamon Klarmann gegen fie mit bem I. g. schluße vom Heutigen z. 3. 43878 eine Zahlungsauflage über 1500 ft. f. Dt. G. bewilligt wurde.

Da ber Wohnort der Theofila Grafin Leali unbekannt ift, fo wird derfelben der Herr Advokat Dr. Gnoinski mit Substitutrung bes herrn Advokaten Dr. Jahtonowski auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid

dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, am 22. Ottover 1863.

Edykt.

Nr. 43878. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia niniejszem p. hrabinę Teofile Leali, iz na zadanie Salamona Klarmana zapadła pod dniem dzisiejszym uchwała do 1. 43878, mocą której nakazano jej, sume wekslowa 1500 zł. w. a. z p. n. temuż wierzycielowi jako nabywcy rzeczonego wekslu zapłacić.

Ponieważ miejsce jej pobytu nie jest wiadome, ustanawia sie dlań za kuratora p. adwokat Gnoiński z substytucyą p. adwokata Jabłonowskiego na jej koszt i niebczpieczcństwo i temuż kuratorowi

doręcza się powyższą uchwałę.

Z c. k. sądu krajowego handlowego.

Lwów, dnia 22. pażdziernika 1863.

(1958)E b i f t.

Mro. 39863. Vom Lemberger f. f. Landes: als Handelsgerichte wird fund gemacht, daß am 18. September 1863 nachstehende Firmen in bas Sandelsregifter fur Gefellichaftefirmen eingetragen murben:

R. f. privilegirte Akziengesellschaft für Zuderfabrikazion in Galigien.

1) Die Statuten find genehmigt mit ben hoben Ministerialerlagen vom 10. April 1853 und 1857;

2) dieselbe ist eine Akziengesellschaft, hat ihren Gis zu Thu-

macz in Galigien;

3) die Dauer der Gesellschaft ift auf 50 Jahre festgesetzt und der Generalversammlung der Akzionare ist überlassen, vor Berlauf diefer Frist die Verlängerung der Dauer auf weitere 50 Jahre zu beschließen;

4) bas Grundkapital ift auf vier Millionen im Ananziggulben fuße festgesett, und zerfallt in 6000 Alfzien lit. A. und 2000 Alfzien-

lit. B., eine jede auf 500 fl. im Zwanziggulbenfuße.

Die Mzien lit. A. lauten auf ben Ramen ber Inhaber, und felbe erhalten aus dem jährlichen Reingewinne periodisch eine Dividende von 6%;

die Akzien lit. B. find in bas Eigenthum ber Akziengesellschaft

übergangen;

5) bie Verlautbarungen geschiehen durch die Wiener = Zeitung, die allgemeine Augsburger Zeitung, Frankfurter Postzeitung und durch die in Berlin erscheinende preußische Zeitung;

6) diese Firma ist eine Kollektiv-Firma und wird entweder von je zwei Direktoren ober im Berhinderungsfalle eines ber Direkzions= Midglieder, von einem ber Direktoren und von dem diekfalls dazu ermächtigten Gesellschaftsbeamten Franz Sanojea in folgender Weise gezeichnet, als: Langenhan und A. L. Lintz, ober Langenhan und Th. Bredt, ober Th. Bredt und A. L. Lintz, ober Langenlan und Franz Sanojca ober Franz Sanojca und A.L. Lintz, ober Th. Bredt unb Franz Sanojea.

In bas Register für einzelne Firmen murte eingetragen am 30 September 1863: Karl Wild, Firmaführer Karl Wild. Budhanbler

in Lemberg; am 1. Oftober 1863: David Goldberg's Cohn, Firmaführer Salamon Goldberg, Schnittwaarenhandler, Brofurist Abraham Gold-

Im früheren Firma-Protokoll wurden gelöscht: 1) Ascher Reich & Sohn, Schnittmaarenhandler; 2) David Goldberg's Sohne, Schnittmaarenhandler. Lemberg, am 5. Oftober 1863.

(1952)C bift.

Nro. 7637. Bon Seite bes f. f. Kreie- als Wechselgerichts zu Sambor wird über Einschreiten bes Sonder Margulies aus Staremiasto der Inhaber des angeblich in Berluft gerathenen Wechsels: Staremiasto am 1. Janner 1863 Summe 120 fl. oft. W. Ein Monat a dato gablen Gie gegen biefen Prima = Wechfel an die Ordre meine Eigene die Summe von Gulben Sundert Zwanzig in oft. 2B., den

Werth erhalten, und stellen es auf Rechnung ohne Bericht. Herrn Kazimir Podgórski in Starasol. Sender Margalies m. p. Angenommen Kazimirz Podgorski m. p. — aufgefordert, denfelben binnen 45 Tagen vom Tage der dritten Ginschaltung dieses Ediftes in der Lemberger Beitung bem f. t. Kreisgerichte ju Sambor vorzulegen, anfonst berselbe nach Ablauf dieser Frist für amortifirt erklärt werden wird.

Bom f. f. Screisgerichte. Sambor, am 14. Oftober 1863.

(1949)Cdift. (2)

Mro. 2406. Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte Tysmienitz wird für die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Tabular gläubiger der in Lysie sub Nr. 9, 11/259 liegenden, dem Jossel Riessel gehörigen Realität, Israel Rissel und Rachel Lea Rissel gebornen Kupferberg zur Wahrung ihrer Rechte aus Anlag der verwilligten Feilbiethung diefer Realität ber hierortige Infage Herzel Horn jum Rurator ad actum bestellt und biefelben aufgeforbert, biesem Kurator die nöthige Informazion sogleich zu ertheilen, oder einen anderen Bertreter bekannt zu geben, widrigens auf ihre Roften und Gefahr mit bem bereits bestellten Rurator verhandelt merden murbe.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Tysmienitz, am 9. Oftober 1863.

(1960)G d i f t.

Mro. 43877. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird der Theolila Grafin Leali mit diefem Edikte bekannt gemacht, daß über Unfuchen bes Salamon Klarmaun mit unter Ginem ergangenen I. g. Beschluße 3. 43877 eine Zahlungkaustage über die Wechselsumme von

2000 fl. öft. W. f. N. G. bewilligt wurde. Da der Wohnort der Theofila Gräfin Leali unbekannt ift, so nird berfelben der Gr. Advofat Dr. Gnoinski mit Substituirung bes orn. Abvokaten Dr. Jablonowski auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheib biefes

Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Hanbelsgerichte. Lemberg, am 22. Oftober 1863.

#### Ogłoszenie.

Nr. 43877. C. k. sad krajowy we Lwowie uwiadamia niniejszem p. hrabine Teofile Leali, iz na zadanie Samuela Klarmana zapadła pod dniem dzisiejszym uchwała do l. 43877, mocą której nakazano jej sume wekslowa 2000 zł. w. a. z p. n. temuż wierzycielowi zapłacić.

Poniewaz miejsce pobytu jej nie jest wiadome, postanawia się dlań za kuratora p. adwokat Dr. Gnoiński z substytucyą p. adwokata Dra. Jabłonowskiego na jej koszt i niebezpieczeństwo, i te-

muz kuratorowi doręcza sie powyzszą uchwałę.

Z c. k. sądu krajowego jako handlowego. Lwów, dnia 22. października 1863.

### Anzeige - Dlatt.

#### Doniesienia prywatne.

## Die Kiliale

der f. f. priv. österr. Creditanstalt für Sandel und Gewerbe in Lemberg

besorgt die Behebung der neuen Couponsbo: gen zu den Grundentlastungs=Obligationen die Lem= berger Verwaltungsgebiethes gegen Vergütung von 1/2 pro Mille Provision und der etwaigen Porto= auslagen.

### I A

c. k. uprzyw. austr. zakładu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie zajmuje się podłniesiemiczn nowych ar-Renszeden Renedenden yelle do obligacyi indemnizacyjnych Lwowskiego okręgu administracyjnego za prowizyą ½ od tysiąca i zwróceniem wydatków poeztowych.

#### Das Bankhaus

in Lemberg,

Obere Carl Ludwigs = Straße Mr. 312,

beforgt den Bezug von Couponsbögen zu den Grund= entlastungs = Obligationen des Lemberger Berwal= tungsgebiethes gegen 1/2 pro Mille Provision; hinge= gen zu denen des Krakauer Berwaltungsgebiethes einschließig des Porto gegen 1/2 Percent Provision.

(1970-2)

#### Dom bankierski

(1980 - 1)

we Lwowie,

przy ulicy wyższej Karola Ludwika Nr. 312, podejmuje się dostarczania arkuszów kuponowych do obligacyi indemnizacyjnych Lwowskiego okregu administracyjnego za prowizyą ½ od tysiąca, zaś do obligacyi indemnizacyjnych Krakowskiego okręgu administracyjnego łącznie z portoryum za prowizyą 1/2 od sta.